# Posener Intelligenz : Blatt.

Mittwochs, den 17. April 1822.

Angekommene Fremde vom 11. April 1822.

hr. Gutsbesiker v. Bialoblocki aus Arzeszlig, hr. Oberamtmann Blanck aus Birnbaum, hr. v. Wening, Königl. Pr. Lieutenant aus Berlin, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; hr. Graf v. Sicrakowski aus Wengierki, I. in Mro. 244 Breslauerstraße; hr. Referendarius Saint Paul aus Wolkstein, I. in Mr. 99 Wilbbe; hr. Gutsbesiker v. Kierski aus Jakrzewo, hr. Gutsbesiker v. Swiniarski aus Schocken, hr. Pachter v. Ciesielski aus Bilawy, I. in Mro. 392 Gerberstraße; hr. Gutsbesiker v. Kierski aus Niemierzewo, I. in Mro. 187 Wasserstraße; Frau Gräfin v. Grabowska auf Welno, I. in Mro. 165 Wilhelmsstraße; hr. Kaufmann Adolf Hanke, hr. Kaufmann Simon Rainau, und hr. Kaufmann Sigismund Abplitz aus Barichau, hr. Gutsbesiker v. Raczkowski aus Schroda, I. in Mrp. 384 Gerberstraße.

#### Den 12. April.

Hopowo, I. in Nro 244 Breslauerstraße; Hr. Kreissteuer-Einnehmer Weiß aus Kosten, Hr. Kausmann Stockein aus Berlin, Hr. Kausmann Milleville aus Stetztin, I. in Nr. 99 Wilde; Hr. Commiss. v. Thomaszewsti aus Biedrusto, Hr. Consducteur du Moulin aus Dwinst, I. in Nro. 3 St. Abalbert; Hr. Glasskunster Heinte aus Frankfurt a. d. L., Hr. Controlleur Thiem aus Schneidennühl, I. in Nro. 95 St. Abalbert.

#### Den 13ten April.

Br. Gutsbefiger v. Niegolewsti aus Mlodasto, Sr. Gutebefiger v. Roavalefi aus Smielomo, I. in Dro. 243 Bredlauerfrage; Fr. Staroffin v. Gofo-Tometa aus Barichau, Sr. Gutebefiter v. Rolaczfowafi aus Lubiatowto, I. in Rr. T St. Martin; fr. Gutebefiter b. Romoweffi aus Alt-Gabla, I. in Dra. 99 Bilbe; Br. Richter v. Bafrzemoff nebft Frau aus Przestawice, Br. Gutsbefiger von Kranganometi aus Glupia, I. in Dro. 165 Wilhelmeffrage.

Den 14. April.

Br. Raufmann Spalter aus Liffa, I. in Dr. 99 Bilbe; Br. Umterath Schult aus Kornaty, Gr. Gutebefiger v. Kuroweff aus Chalury, Sr. Rapi= tain Roch aus Marienwerder, Br. Gutebefiter b. Gumolinefi aus Starofiedlec, fr. Gutebefiter v. Boblecti aus Pieczetowo, I. in Dro. 384 Gerberftraffe: fr. Pachter v. Rierefi aus Ragradow, I. in Aro. 392 Gerberftraße; fr. Pach= tr v. Egachorefi aus Pamiontlowo, 1. in Rro. 187 Bofferftrage; Sr. Gutebefiber b. Rucgboreti aus Gurfa, br. Gutebefiber v. Rappart aus Pinne, Serr Gutebefiger v. Rottivit aus Zuchorze, 1. in Dr. 210 Wilhelmeftrafe; Berr Landgerichterath v. Topoleti aus Schneidemuhl, I. in Dr. 56 Martt.

#### Abaegangen.

fr. b. Potodi nach Wronczon, Sr. b. Rierefi n. Diemierzewo, herr Lanbrath v. Grabezewsti n. Thorn, fr. Markowski n. Lenegice, fr. Lieutenant b. Ralfreuth n. Meferit, Sr. Graf v. Raiferling und Sr. General von Rofinsti n. Targowagurfa, Sr. Probst Sein n. Rogbrafemo, Br. v. Bialobleefi n. Krzesglig, Br. Dberamtmann Bland n. Birnbaum, Br. Gutsbefiger D. Swinarsti u. Choden, Sr. v. Ciefielofi n. Bylawie, Die Raufleute Sandtke, Toplit und Saimann n. Leipzig, fr. Raufmanu Lutringbaus n. Grat.

Befanntmachung gur Bererbpachtung mehrer Ctabliffes względem wieczystego wydzierzawiemente ju Groß-Starolenka Domainen- nia kilku gospodarstw w Starolece Umte Dofen betreffend.

Die Etabliffemente unter Dr. L., II., XIII., XIV. und XV. bes bismembritden, jum Domainen = Umt Pofen geho= eigen, und im Pofener Rreife belegenen

#### Obwiesczenie

wielkiey w Ekonomii Poznańskiev polożonych.

Gospodarstwa pod Nrami I., II., XIII., XIV. i XV. dysmembrowanego folwarku Starołeka do EkonoVorwerts Geoß-Starolenka, follen im Woge der Offentlichen Licitation vererb= pachtet werden.

Die Etabliffemente enthalten an Metfern, Biefen, und Garten, mit Gin= folug ber hof- und Bauftellen und bes Unlandes, und zipar

1) bas Ctabliffement unter Mr. I.

74 M. 50 Di.

2) ditosub Nr. II. 74 - 96

3) dito sub Nr. XIII. 73 - 30 -4) dito sub Nr. XIV. 81 - 117 -

5) ditosub Nr. X.V. 82 - 10 -

an Flachen Inhalt-

Wir haben gur Bererbpachtung biefer Ctabliffemento einen Termin auf ben 25. April d. J. Bormittags um 9 Uhr in unferm Geffiond = Zimmer, vor bem herrn Regierungs = Rath Sturkel anberaumt; zu beffen Ginhaltung jeder Erb= pachte-Luftige eingeladen wird.

In dem Licitations = Termin wird von bem Meiftbietenden eine Kaution von 30 Rtir. erlegt, welche hiernachft bei Bc= richtigung bes Erbftands = Gelbes in Un=

rechnung gebracht werden.

Ber mitbieten will, muß fich vorher burch ein Atteft ber ihm gunachft vorge= feten Obrigfeit über feine Qualification gur Erwerbung einer bergleichen Stelle legitimiren-

Die Licitations = Bedingungen fonnen gu jeber Zeit in unferer Domainen = Regi=

ftratur eingesehen werden.

Posen den 1. April, 1822.

Ronigl, Preug, Regierung II.

mii Poznańskiey należącego, w Powiescie Poznańskim położonego, wypuszcone bydź maia droga publiczney. licytacyi w dzierzawą wieczystą. Gospodarstwa te obeymuia w rolach, łakach i ogrodach włącznie z przestrzenią podworzów i pod budynkami oraz ziemią nieużyteczną a mianowicie

I) gospodarstwo pod Nr. I.

74 morg, 50 pr. 2) dito II. 74 -96 -

3) dito XIII. 73 -30 -

4) dito XIV. 81 - 117 -5) dito XV. 82 --

Wyznaczywszy do wydzierzawienia wieczystego tychże gospodarstw termin na dzień 25. Kwietnia r.b. przed południem o godzinie otey w izbie naszey sessyonalney przed Radzca Regencyinym W. Sturtzel, wzywamy nań osoby chęć wieczystego dzierzawienia maiące

Naywięcey daiący złoży w terminie licytacyinym kaucyą w kwocie 30 tal., która mu następnie przy uisczaniu wupknego potrąconą będzie.

Ostrzega się iednak iż chcacy być do licytacyi przypusczonym, wylegitymować się wprzód powinien będzie aitestem naybliższey swey Zwierzchności, iako do nabycia podobnego gospodarstwa iestukwalifikowany.

Warunki licytacyine widzieć možna každego czasu w Registraturze naszey dobr rządowych.

Poznań d. 1. Kwietnia 1822. Królewsko-Pruska Regencya II. Ebictal= Citation.

Im Jahre 1818 find von dem Anecht Martin Polacz auf dem Felde seines Dienstherrn, des Landmann Martin Dzibef, in dem Kammereiderfe Gorczon in verschiedenen alten Silbermunzen 418 Fl. beim herausgraben eines Steines in der Erde aufgefunden worden.

Der unbekannte etwanige Eigenthümer dieses Geldes wird hierdurch aufgesfordert, sich vor oder spätestens in dem auf den 19. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichtse Affessor Rapp angesetzten Termine in dem Partheien-Zimmer unseres Gerichts entweder in Person oder durch einen gesetztich zulässigen Bevollmächtigten, wozu demselden, im Falle ermangelnder Bestanntschaft am hiesigen Orte, die Justiz-Commissarien Hoper, Mittelstädt und v. Lukaszewicz in Borschlag gebracht werden zu melden, und sein Eigenthumszecht nachzuweisen.

Im entgegengesetzen Falle soll der gefundene Schatz qu. nach Thl. I Tit. 19 S. 82 und 83 des Allgemeinen Land-Rechts dem Finder, und dem Eigenthümer des Grundes, worin derselbe entbeckt worden, jedem zur Halfte zugeschlas gen werden.

Pofen ben 21. Marg 1822. Ronigl, Preuß. Landgericht. Cytacya Edyktalna.

W roku 1818. przez Parobka Marcina Palacza na połu swego gospodarza Marcina Dzidka przy wśi Kameralney Gorczyna w różney starey śrebrney monecie 418 Złtp. przy wykopaniu znalezione zostały.

Niewiadomy ich właściciel tych pieniędzy zapozywa się, aby przed a naypóźniey w terminie dnia 19. Czerwca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Kap w naszey izbie instrukcyiney albo osobiście, albo przez prawnie umocowanego Pełnomocnika, na którego w braku znaiomości tutay Kommissarzy Sprawiedliwości Hoyer, Mittelstaedt i Łukaszewicz proponuią się, meldował i swą własność udowodnił.

W razie przeciwnym wynaleziony skarb podług Części I, Titt. 9. §. 82 i 83. Prawa Powszechnego Kraiowego wynalazcy i Właścicielowi gruntu, w którym tenże wynalezionym został, każdemu w połowie przysądzonym bydź ma.

Poznań d. 21. Marca 1822.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Chiftal = Borlabung

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bes Ronigl. Preuß. 34ften (Camter= ichen) Referbe-Landwehr-Bataillone, welche and bem Jahre 1821 etwa Unipruche an die gebachte Raffe zu haben ber= meinen, werden hiermit aufgeforbert, in dem auf den Boften April f. 3. um 9 Uhr vor dem Deputirten Land: Berichterath Brudner angesetten Liqui= bationstermin in unferm Gerichteschloffe entweder personlich ober burch zuläßige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Un= fpruche anzumelden, und mit den no= thigen Beweismitteln zu unterftuten, im Fall ihres Ausbleibens aber zu gewarti= gen, daß fie mit ihren Unspruchen an die in Rede ftebende Raffe pracludirt, und blos an die Perfon besjenigen, mit bem fie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Pofen den 13. December 1821.

Ronigt, Preug. Landgericht.

Zapozew Edyktalny.

Nieznaiomi Wierzyciele kassy Król. Pruskiego 34go Batalionu Szamotulskich Landwerów, którzy z roku 1821. pretensye do wspomnioney kassy rosczą wzywaią się ninieyszem, aby na wyznaczonym na dzień 30. Kwietnia 1822., o godzinie 9. zrana przed Depntowanym Konsyliarzem sądu naszego Brükner, terminie likwidacyinym w zamku naszym sądowym, osobiście lub też przez pełnomocników stawili się, pretensye swe podali, i takowe potrzebnemi wsparli dowodami, w razie zaś niestawienia się oczekiwali: iż z pretensyami do rzeczoney kassy maiącemi prekludowani, i tylko do osoby tego, z którym kontrakowali odesłanemi zostana.

Poznań d. 13. Grudnia 1821. Krćlew. Pruski Sąd Ziemiański,

Ebictal=Citation.

Die unbefannten Glaubiger ber Raffe bon ben brei Bataillonen und bon ber Garnison = Compagnie bes Konigl. Preuß. 19ten Infanterie=Regimente (4ten Beft= preuß.), welche aus dem Jahre 1821. etwa Unspruche an die gedachte Kasse zu haben vermeinen, werden hiermit aufge= fordert, in bem auf ben 11ten Mai

#### Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych kass trzech Batalionów i kompanii Garnizonu Królewsko-Pruskiego 19. Pułku Piechoty (4. Zachodniego) którzy z roku 1821. pretensye do wspomnionych kass mieć sądzą, wzywaią się Deputirten Landgerichts-Rath Brückner angesetzten Liquidations-Termin, in unsferm Gerichtsschlosse Ermin, in unsferm Gerichtsschlosse entweder persönlich, oder durch zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprücke anzuniesden und mit den nöthigen Beweismitteln zu unterstügen, im Fall thres Ausbleibens aber zu gewärtigen: daß sie mit ihren Ausprücken an die gedachte Kasse präfludirt, und blos an die Person dessenigen, mit dem sie kontrahirt haben, werden verwiesen werden.

Pofen ben 10. Januar 1822. Abnigh Prenfifcheskandgericht.

ninieyszem, aby się na terminie dnr r. Maia 1822. zrana o godzinie o. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner do likwidacyi wyznaczonym, w naszym zamku Sądowym, osobiście, lub przez Pelnomocników upoważnionych stawili, i dowodami potrzebnemi wsparli, w razie zaś niestawienia się oczekiwali, iż z pretensyami swemi do wspomnionych kass prekludowanemi, i tylkodo osoby tego z którym kontrakt zawarli, wskazani zostaną.

Poznań d. ro. Sryczuia 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das dem Herrn Johann v. Vialochowest gehörige, im Bromberger Kreise belegene freie Allodial-Rittergut Neu-Dombrowke, mit dem dazu gehörigen Varwerk Trziniec, von welchen das erstere nach der darüber aufgenommenen landschaftlichen Taxe auf

21,498 Mtl. 1 gr. 3 5 b.

und das lettere

auf 6,577 — 7 — 6 — gewürdigt ift, foll auf den Antrag der eingetragenen hppothekarischen Gläubiger im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich au den Meistbietenden verkauft werden.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka w Powiecie Bydgoskim położona, Ur. Jana Riałochowskiego dziedziczna Nowa Dąbrowka, wraz z folwarkiem Trzciniec zwanym, do teyże wsi należącym, z których pierwsza podług taxy przez Dyrekcyą Towarzystwa
Ziemskiego Kredytowego sporządzoney na Talarów

21,498. dgr. r. d.3½,
drugi zaś na Fal. 6,577. — 7. — 6.
oceniony został, ma na wniosek
wierzycieli hypotecznych w drodze
konieczney Subhastacyi publicznie
naywięcey daiącemu być przedane.

Wir haben hierzu die Vietungstermine auf den 16. Februar 1822, auf den 17. Mai und

auf den 17. Mai und

im hiesigen Geschäfts-Locale vor dem Deputirten, Herrn Cammer-Gerichts-Meserendarins Buttner, um 9 Uhr angesetzt, und fordern Kausliebhaber auf, in diesen Terminen, besonders aber in dem letztern welcher peremtorisch ist, entweder in Verson oder durch legitimirte Mandatarien zu erscheinen, ihre Gebote zu varlautbaren und demnächst den Zuschlag der genannten Gitter an den Meistbietenden, wenn sonst seine gesesslichen Umstände eine Ausnahme zulassen, zu gewärtigen.

Die Tare von diesen Gutern, so wie bie Verkaufsbedingungen, konnen zu jeder Zeit in der hiefigen Registratur eingeseben werden.

Bromberg ben 8. October 1821. Koniglich Preuß. Landgericht, Tym końcem wyznaczywszy texmina licytacyi,

na dzień 16. Lutego 1822. r. na dzień 17. Maia 1822., i

ma dzień 17. Sierpnia r. t., i w naszym lokalu sądowym, przed Deputowanym Ur. Referendaryuszem Sądu Kamery Bütner, wzywamy kupienia ochotę maiących, aby w tychże terminach, a sczególniey ostatnim peremptorycznym, albo osobiście, lub też przez Pełnomocników legitymowanych stawili się, i swoie licyta podali, i więcey daiący zaś przybicia rzeczonych dóbr, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą, był pewny.

Taxa dobr iako też i warunki przedaży każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Bydgoszcz d. 8. Paździer. 1821. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations=Patent.

Auf den Antrag der Erben follen im Wege einer freiwilligen Subhaftation die 3n dem Nachlasse des verstorbenen Conditor Carl Gottschalt gehörigen, hieselbst in der Kirchengasse No. 267. 268. 269. und 270. jeht Nr. 69. belegenen Grundsstücke, bestehend:

a) aus einem massiven Wohnhause,

Patent Subhastacyiny.

Grunta do pozostałości zmarlego Kondytora Karola Gottschalk wależące, tu na ulicy Kościelney dawniey pod Nrem 267. 268. 269. i 270., teraz pod liczbą 69. położone, składaiące się:

a) z domostwa murowanego, które łącznie z tylnemi budynka: welches inclusive ber hintergebaube, Holzstalle, hofraum auf

4035 Rthl. 7 gGr. 9 b.

gerichtlich gewürdigt, und b) Bier bagu gehörige Det=

400 Rthl. Wiesen, Die auf tarirt worden find, in Terminen

ben 22. Februar ben 22. Mai und ben 23. August a. f.

dffentlich an den Meistbietenden vor bem herrn Rammergerichte - Referendarius Buttner im hiefigen Landgerichte = Locale berkauft werden.

Raufliebhaber werden eingelaben, fich in biefen Terminen, wovon ber lette peremtorifch ift, entweder in Perfon ober burch Bevollmächtigte, wozu bie biefigen Juftig-Rommiffions-Rathe Guderian und Digloffewicz, fo wie die Juftig-Rommiffarien Schulz und Vogel in Vorschlag gebracht werben, zu erscheinen, ihre Gebote gu verlautbaren, und hat der in dem letten peremtorifchen Termine meiftbietend Ge= bliebene ben Buschlag bes Grundstucks zu erwarten, wenn nicht gesetliche Umftan= be eine Ausnahme gutaffen.

Die biesfälligen Berfaufsbedingungen fonnen jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 20. Detober 1821.

Koniglich Preuß. Landgericht. rze przegrzanemi.

mi, z staynią do drzewa, i podworzem na 4035. tal. 7. dgr. 9 d. sadownie ocenione, i

b) z czterech łąk Noteckich

400. tal. otaxowanych, maią być na wniosek Sukcessorów w drodze dobrowolney Subhastacyi w terminach,

> dnia 22. Lutego r. p. dnia 22. Maia, i

dnia 23. Sierpnia r. p., naywięcey daiącemu publicznie przed W. Büttner Referendaryuszem w naszym lokalu sądowym sprzedane.

Wzywaniy przeto chęć kupienia maiących, ażeby na tychże terminach, z których ostatni iest peremptoryczny, albo osobiście, lub przez Pelnomocnikow, na których im tuteyszych Konsyliarzy Kommissyi Sprawiedliwości Guderyan, i Pigłosiewicza, iakoteż Kommissarzy Sprawiedliwości Schulza i Vogla, przedstawiamy stawili się, i swe oferty zgłosili. Ten zaś, który w ostatnim peremptorycznym terminie zostanie naywięcey daiącym, spodziewać się może przysądzenia namienion, ch gruntów, ieżeliby prawne przyczyny iakowego niedozwalały wyiątku.

Kondycye przedaży mogą być każdego czasu w naszey Registratu-

Bydgoszcz d. 20. Pdździer. 1821. Król. Prus. Sad Ziemiański.

(hierzu zwei Beilagen.)

## Beilage zu Nr. 31. des Posener Intelligenz-Blatts.

#### Cbictal = Citation.

Ueber bas Bermbgen bes Miniffer Staate-Secretair Stanislaus v. Brega ift auf ben Antrag ber Glaubiger ber Concurs eroffnet worden. Es werben baber alle, die an benfelben einen Un= wruch ober Forberungen zu haben vermeinen, vorgelaben, a dato binnen!3 Do= naten, fpateftens aber in bem auf ben 19. Juli c. Vormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichterath v. Chelmidi anberaumten peremtorischen Liqui= bations = Termine, entweber perfonlich ober burch binlanglich legitimirte Bevoll= machtigte gu erfcbeinen, ihre Forderungen ju liquidiren und nachzuweifen, bie bagu Dienenden Beweise mit gur Stelle gu bringen und bann die weitere rechtliche Berhandlung und Unsetzung in dem funf= tigen Prioritate : Urtel ju gewärtigen. Diejenigen, die fich nicht melben ober in bem peremtorischen Termine nicht erschei= nen, haben zu gewärtigen, baf fie mit allen ihren Forberungen an bie Maffe werden pracludirt und ihnen beehalb ge= gen bie übrigen Creditoren ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Den auswärtigen Gläubigern, die nicht perfonlich erscheinen konnen, oder gu wenig Bekanntschaft am hiefigen Orte haben, werden ber Justig-Commissarius Zapozew Edyktalny.

Gdy nad maiatkiem Ministra Sekretarza Stanu Stanisława Brezy na wniosek Wierzycieli konkurs otworzonym został, przeto wzywamy wszystkich tych a w sczególnośsi každego ktohy do takowego pretensye miéć mniemał, iżby się od dnia dzisieyszego rachuiąc w trzech miesiącach a naypóźniey na wyznaczo. nym na dzień 19. Lipca r. b., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Chełmickim w sali posiedzeń Sądu tuteyszego likwidacyinym terminie któren iest peremtorycznym, osobiście, lub przez Pelnomocnika prawnie do tego upoważnionego stawił się, pretensye swe likwidował i takowe udowodnił, służące mu do tego dowody w mieyscu produkował, a potem dalszego postępowania i umiesczenia w przyszłym o pierwszeństwo wyroku oczekiwał. Ktoby się zaś niezgłosił, lub na terminie peremtorycznym niestawił, spodziewać się ma, iż z pretensyami do massy maiącemi, wykluczonym i onemuż w téy mierze względem innych Wierzycieli wieczne nakazane będzie milczenie, Zagranicznym Wierzycielom którzyby osobiście stawić się nie mogli, lub im na znaio. mości w tuteyszym mieyscu zbywaAndthe und bie Abvocaten Sobesti und Grochowsti zu Mandatarien in Borfchlag gebracht, die mit gehöriger Bollmacht und Information versehen werden muffen.

Gnefen ben 4. Februar 1822.

State Consum Train

Ronigl, Preug. Landgericht.

ia; przedstawia się na Pełnomocników Justyc Kommissarz Lydike, Adwokatów Sobeskiego i Grochowskiego, którzy w dostateczną plenipotencyą i informacyą winni być opatrzeni.

Gniezno d. 4. Lutego 1822. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Ebictal=Citation.

arang a goddinge of the of Dameson Da auf ben Untrag eines Glaubigers über bas Bermogen bes zu Schwerin perfforbenen Ackerburgere Martin Gott= lob Fuhrmann, welches meiftentheils aus ben Raufgelbern ber gu feinem Nachlaffe gehorigen, in Schwerin belegenen Grund= ffucte beftehet, ber Concurs burch bas heut ergangene Decret eröffnet worben ift, fo laben wir alle und jebe unbefannte Glaubiger, welche an die Concurs-Maffe Forderungen gu haben vermeinen bor, in bem faur Liquidation und Berifica= tion der Unfpruche vor bem Gerrn Lands gerichts-Uffeffor Jentsch am 19 Juli c. Vormittage um 9 Uhr anftehenden Ter= mine in unferm Partheienzimn,er gu er= Scheinen, ihre Forderungen anzugeben, und beren Richtigfeit nachzuweisen, wis brigenfalls fie mit allen ihren Forderun= gen an die Maffe werben praclubirt und ihnen beshalb gegen bie übrigen Crebis

Cytacya Edyktalna.

Gdy nad maiatkiem zmarłego w Skwierzynie obywatela rolniczego Marcina Bogusława Fuhrmann, który się po większey części zpieniędzy szacunkowych, za sprzedane do pozostałości iego należące grunta składa, przez dekret w dniu dzisieyszm wyszły, konkurs otworzony został, przeto wzywamy wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, którzy do rzeczoney massy upadłości pretensye mieć mniemaią, aby się w terminie do likwidacyi i weryfikacyi pretensyow na dzień 19. Lipca r. b. o godzinie 9. zrana w izbie naszey posłuchań przed Assessorem Ur. Jentsch wyznaczonym stawili. pretensye swoie podali i rzetelność ich udowodnili. W przeciwnym albowiem razie, z wszelkiemi pretensyami swemi do massy tey mianemi, zostana prekludowani, i wietoren ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt werden.

Den auswärtigen Gläubigern werden bie hiefigen Justig = Kommiffarien Mallow 1., v. Wronski, und Jakoby vorgeschlagen.

Meferik ben 25. Februar 1822.

Ronigl. Preuß. Land gerich t.

czne im w tey mierze milczenie przeciwko reszcie Wierzycieli nakazaném będzie.

Oddalonym Wierzycielom przedstawiamy na Pełnomocników tuteyszych Kommissarzy Sprawiedliwości Mallowa I., Wrońskiego i Jakobiego.

Międzyrzecz d. 25. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Subhaffations = Patent.

Firm the Side of

Es ift auf den Antrag ber Wormung ber ber nach Ableben ber Buchnermeiffer Gottfried und Rojalia Copfeschen Efefeute zu Robylin binterbliebenen Mino= rennen, ber offentliche Berkauf bes gum Dachlaß gehörigen, am neuen Martt un= ter Mr. 96 zu Robylin belegenen, auf 750 Al. pol. gerichtlich abgeschätzten Wohnhauses nebst Garten und an bas Wohnhaus grengenben muften Plages erforderlich befunden, auch zu dem Ende por bem Deputirten Landgerichterath Leng ein peremtorischer Licitations=Ter= min auf den 20. Juni 1822 in loco in ber Stadt Robylin anbergumt worben. Besitsfähige Rauflustige werden hiernach eingelaben: im befagten Termine Bormittage um 9 Uhr fich auf bem Magi= ftratualischen Sitzungefaale in Robylin einzufinden und ben Buschlag an ben

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Opiekunów nieletnich po zm riych w Kobylinie niegdy Gottfrydzie i Rozalii małżonkach Kopkach pozostałych Dzieci sprzedaż publiczna domu z ogrodem i przyległym do tegoż pustym płacem na nowym rynku w Kobylinie pod Nr. 96 położonego, na 750 Zltp. sądownie otaxowanego, do pozostałości teyże należącego, za potrzebną uznaną została. Wyznaczywszy w tym celu termin licytacyi zawity przed Deputowanym Wnym Sędzią Lenz na dzień 20. Czerwca c. w mieście Kobylinie, wzywamy chęć kupna i zdolność posiadania maiących, aby się w terminie tym w mieyscu posiedzeń Magistratu miasta Kobylina stawili i przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego, z zastrzeMeiftbietenben unter Borbehalt ber Genehmigung ber Obervormundschaftlichen Behorde zu gewärtigen.

Die Tare fann in unserer Registratur

taglich eingesehen werden.

Krotoschin den 25. Februar 1822. Konigl. Preußisches Landgericht. żeniem iednak potwierdzenia władzy nadopiekuńczey oczekiwali.

Taxa w Registraturze naszey kaźdego dnia przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 25. Lutego 1822. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione : Patent.

Das Ronigliche Landgericht macht bierdurch befannt, daß zum bffentlichen Berkaufe ber zum Nachlaß bes gu Rog= min verftorbenen Mathias Matys ge= bbrigen Grundftude, beftebend in einem gu Rozmin am Markte unter Dro. 151 belegenen unausgebauten massiven hause nebft einem Wohn = und Sinterhause, beis bes aus Fachwerk, fo wie aus einem auf ber Jarociner = Strafe unter Dr. 343 belegenen unbebauten Plat, welche zusammen auf 1500 Rthlr. gerichtlich abgeschäft find, vor bem Deputirten Landgerichtsrath Boretius ein nochmali= ger Termin auf ben 18. Juni c. anberaumt worden ift. Es werden befitfabi= ge Raufluftige aufgefordert, in diefem Termine Bormittags um 9 Uhr fich auf bem Landgericht einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und fann ber Meiftbictenbe gegen baare Bezahlung und Tragung fammtlicher Gubhaftationes und Abjudi= cationd=Roften, nach erfolgter Genehmi=

#### Patent Subhastacyiny.

Królewski Sad Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż do sprzedaży drogą publiczney licytacyi gruntów do pozostałości niegdy Macieia Matysa należących, składaiących sie z domu murowanego ieszcze niewybudowanego w Koźminie w rynku pod Nr. 151 sytuowanego wraz z domem mieszkanlym i tylnym obydwa w ryglówkę stawianemi, tudzież z placu niezabudowanego w Jarocinskiey ulicy pod Nr. 343 sytuowanego, które ogólnie na 1500 tal. są sądownie otaxowane, termin powtorny przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Bore. tius na dzień 18. Czerwca r. b. wyznaczonym został.

Wzywaią się przeto wszyscy kwalifikujący się kupna ochotę mająci, aby się na tym terminie w Sądzie Ziemiańskim rano o godzinie 9. stawili, i swe licyta podawali, poczem naywięcey dający za gotową zapłatą przy ponoszeniu kosztów subhastacyjnych adjudikacyjnych po nastąpionem

gung ber obervormunbschaftlichen Befor, be, des Zuschlags gewärtig sein.

Die Zare fann in unserer Registratur

ju jeder Zeit eingesehen werben.

Krotofdin ben 21. Januar 1822. Konigl. Preuß. Land-Gericht. przyjęciu z strony władzy nadopiekuńczej przybicia spodziewać się ma.

Taxa może bydź w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzaną.

Krotoszyn d. 21. Stycznia 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki,

### Subhaftations = Patent.

Das zu Zduny im hiesigen Kreise auf dem sogenannten polnischen Ringe unter Mr. 89 belegene, zu dem Nachlaß der Ausgust und Steonora Kettlerschen Schleute gehörige, und gerichtlich auf 200 Athle. abgeschäfte Haus nebst Holzstall und einem kleinen Garten, soll auf den Antrag der Erben, meistbietend gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. klingendem Courant verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 9. Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichtsrath Roquette hiefelbst in dem Gerichts-Locale anberaumt und laden dazu Kaussussige ein; der Meistbictende hat den Zuschlag nach Genehmigung der obervormundschaftlichen Behörde zu gewärtigen.

Die Kaufsbedingungen, so wie die Tare, tonnen übrigens zu jeder Zeit in unserer Registratur nachgesehen werden.

Krotoschin ben 11. Marg 1822. Konigl. Preuß, Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Domostwo wraz z drualnią i małym Ogródkiem w Zdunach w tuteyszym Powiecie na tak zwanym polskim rynku pod Nr. 89 sytuowane do pozostałości niegdy Augusta i Eleonory małżonków Kettler należące się i sądownie na tal. 200 oszacowane, ma na wriosek Sukcessorów więcey daiącem u, za natychmiast gotową zapłatę w Pruskim brzmiącym kurancie bydź sprzedanym.

Wyznaczywszy do tego termin na dz ień 9. Czerwca r. b. rano ogodzinie 9. przed Deputowanym
Sędzią Roquette w tuteyszym lokalu
sądowym, na takowy kupna ochotę
maiących ninieyszem zapozywamy.
Więcey daiący spodziewać się może
przybicia po nastąpionym zatwierdzeniu Sądu Nadopiekuńczego.

Warunki nabycia iak i taxa może każdego czasu w naszey Registraturze bydź przeyrzaną.

Krotoszyn d. 11. Marca 1822. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftations=Patent.

Das zum Stanislaus v. Dobröfischen Machlasse gehörige, im Krotoschiner Kreise belegene, auf 66,201 Athl. 14 gGr. gerichtlich abgeschätzte Gut Konarzewo, nebst den Dörfern Szczerkowo und Salni, soll auf den Antrag der Erben und Vormünder freiwillig subhastirt werden. Wir haben zu dem Ende vor dem Deputirten Landgerichtsrath von Baranowski 3 Licietations-Termine, auf

ben 24. November d. J., ben 23. Februar 1822 und den 25. Mai 1822,

anberaumt, und laben besitz und zahzlungöfähige Kauslustige hiermit ein, in diesen Terminen jedesmal Bormittags um 9 Uhr sich auf dem Landgericht einzussinden und nach dem britten und letzten Termine den Zuschlag an den Meistbletenden, nach vorhergegangener obervorzmundschaftlicher Genehmigung, zu gewärtigen.

Rrotoschin den 7. Mai 1821. Konigl. Preuß. Landgericht, Patent Subhastacyiny.

Dobra Konarzewo wraz z wsiami Szczerkowem i Salnią do pozostałości niegdy Stanisława Dobrskiego należące w Powiecie Krotoszyńskim położone, na 66,201 tal. 14. dgr. sądownie otaxowane, na wniosek Sukcessorów pełnoletnich i Opiekunów Sukcessorów małoletnich w drodze subhastacyi sprzedanemi bydź maią.

Wyznaczywszy w tym celu przed Deputowanym W. Sędzią Baranowskim 3 termina licytacyjne

na dzień 24. Listopada r. b. na dzień 23. Lutego 1822. i na dzień 25. Maia 1822.

wzywamy wszystkich zdolność posiadania, zapłacenia i chęć kupna maiących, aby się w terminach tych zrana o godzinie 9. w Sądzie tuteyszym stawili, i po trzecim i ostatnim terminie przyderzenia na rzecz naywięcey daiącego za poprzedzaiącym potwierdzeniem Sądu nadopieknńczego oczekiwali.

Krotoszyn d. 7. Maia 1821. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftatione Patent.

Das zur Friedrich Wilhelm Zimmer= mannschen Concurd-Masse geborige, im Großherzogthum Posen und bessen Oftrze=

The state of the s

Patent Subhastacyiny.

Dobra wolne szlacheckie Ligotta do massy konkursowey niegdy Fryderyka Wilhelma Zimmermann naieżąstowichen Kreise, in der Nachbarschaft der Güter Myslniew, Kobylagora, der Pustfowie Dreistein, Mangschüß und der Herzschaft Medzibor belegene, von Breslau 9 Meilen, von Kempen 3 Meilen, von Ostrowwo 5½ Meile, von Medzibor 1 Meile, Warenberg 1 Meile, Grabow 3 Meilen, Kobyagora ¼ Meile und von der Kreisfsadt Ostrzeszow 1 Meile entsernte, auf 34,698 Athl. 12 gGr. 6½ pf. am 26sten September v. J. gerichtlich abgeschäßte, freie Allodial=Gut Ligotta, soll auf den Antrag des Curatoris Massae subhastirt werden.

Wir haben hierzu vor bem Deputirten, Landgerichts-Rath Boretius, brei Licitations-Termine, und zwar auf

ben 5. Januar 1822, ben 6. April 1822

und peremtoric auf

den 6. Julius 1822, anderaumt, und kaden zahlungs- mid besützschiege Kauslustige hierdurch ein, sich gedachten Tages Vormittags um 9 Uhr auf dem Landgerichte einzusinden und im letztgenannten Termine den Zuschlag anden Best- und Meistbietenden und die Absfassung der Adjudicatoria zu gewärtigen.

Die gerichtliche Taxe und die Kaufsbedingungen können zu jederzeit in hiesiger Landgerichts-Registratur, wie auch bei dem Eurator Massae, Justiz-Commissarius Pilaski eingesehen werden.

Krotoffin den 9. Juli 1821.

Ronigl, Preuß, Landgericht.

ce, w Wielkim Xięstwie Poznańskim w Powiecie Ostrzeszowskim a w sąsiedztwie dóbr Myślniewa, Kobylygory, Pustkowia Dreystein, Mangschätz, państwa Międzyborza położonego, od Wrocławia 9 mil, od Kempna 3 mile, od Ostrowa 5½ mil, od Miedzyborza 1 milę, od Sycowa 1 milę, od Grabowa 3 mile, od Kobylygóry ¼ mili, i od miasta powiatowego Ostrzeszowa 1 milę odległe, na 34698. Tal. 12 dgr. 6½ fen. w dniu 26. Września r. z. sądownie otaxowane, na wniosek Kuratora massy publicznie sprzedane bydź maią.

Wyznaczywszy w tym celu przed Deputowanym W. Sędzią Boretius trzy termina licytacyjne, a mianowicie

na dzień 5. Stycznia 1822. dzień 6. Kwietnia 1822.

i peremtorycznie na dzień 6. Li-

wzywamy ninieyszem wszystkich zaplacenia i posiadania zdolnych i chęć
kupna mających, aby się w rzecznym dniu o godzinie g. z rana, w
Sądzie stawili i w ostatnim zawitym
terminie przybicia na rzecz naylepiey
i naywięcey podającego oraz adiudykacyi się spodziewali,

Taxa sądowa i warunki kupna w Registraturze Sądu tuteyszego iako i u Kuratora massy Ur. Pilaskiego Kommissarza Sprawiedliwości każdego czasu przeyrzane bydź mogą.

Krotoszyn dnia 9. Lipca 1821.

Królews. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Datent.

Bon bem unterzeichneten Roniglichen Landgericht wird hiermit befannt gemacht, daß bie jum Mathaus Ruchmannschen Nachlaffe gehörige, zu Kandlau unter Mr. 39 belegene, auf 393 Atlr abgeschäpte Schmiebenahrung, auf ben Untrag ber Erben, Theilungshalber im Wege ber freiwilligen Subhaftation, in bem auf ben 8. Mai 1822 fruh um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichtsrath Gabe anberaumten Termine offentlich verkauft werden foll. Es werden daher alle die= jenigen, welche biefes Grunbftud gu faufen gefonnen, und gahlungefahig find, hierdurch vorgeladen, in diesem Termine auf hiefigem Landgericht perfonlich ober burch gefetlich Bevollmachtigte gu erscheinen, ihr Gebot abzugeben und gu gewärtigen, baß an ben Meiftbietenden nach Ginwilligung ber Intereffenten ber Buschlag erfolgen wird.

Frauftabt ben 24. December 1821.

Ronigl, Preug, Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Podpisany Sąd Ziemiański podaie ninieyszem do wiadomości, iż gospodarstwo kowalskie do pozostałości Mateusza Kuchmann należące w Kandlewie pod liczbą 39. położone na 393 talary oszacowane, na wniosek sukcessorów dla uskutecznienia działów drogą dobrowolney subhastacyi w terminie na dzień 8. Maia 1822 przed deputowanym Sędzią Gaede wyznaczonym publicznie sprzedanem bydź ma.

Wzywaią się więc wszyscy te nieruchomości ochotę kupna maiący i w stanie zapłacenia będący, ażeby na rzeczonym terminie w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim osobiscie lub przez pełnomocnikow prawnie upoważnionych stawili się, swe podania uczynili, i spodziewali się iż na rzecz naywięcey daiącego po nastąpioném poprzedniczo zezwoleniu intersentów przysądzenie nastąpi.

Wschowa d. 14. Grudnia 1821. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Dorfe Jankendorff, unter Nro. 17 belezgene, den Anne Marie Meyerschen Erben zugehörige Freigut, nebst Jubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf. 1535 Atlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der E wu, theilungsbalber, diffentlich an den Meibietenden verkauft werden und die Diefungstermiene sind auf den 1. März k. I., den 1. April k. I. und der peremtorische Termin auf den 7. Mai k. J. vor dem Landgerichts Alsesson Worgens um 10 Uhr allbier augesetzt.

Besisfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß in dem letzen Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen und auf die etwa nach dem Termina einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Gründe dies nothwendig machen. Uesbrigens sieht innerhalb 4 Bochen vordem letzen Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorzgesallenen Mängel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Schneibemuhl ben 6. December 1821 ...

Abnigl. Preuf. Land : Gericht.

Patent Subhastacyiny.

Grunt okupny pod Jurysdykcyą nasza, w wsi Jankendorf położony, Sukcessorom Anny Maryi Meyer należący, wraz z przyległościami który podług taxy sądownie sporządzoney. na 1535 Tal. lest oceniony, na 2adanie Sukcessorów, w celu uskutecznienia działów, publicznie naywiecey daiącemu, sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacvine na dzień I. Marca 1822, dzień 1. Kwietnia 1822, termin zaś peremtoryczny na dzien 7. Maia 1822 zrana o godzinia 10tey przed. Assessorem Sadu naszego Ur. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiących: uwiadomiamy o terminach tych z nade mienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomść naywięcey darącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś. podanie wzgląd miany nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wyma-gać powody. Wprzeciągu 4 tygodnie przed ostatnim terminem zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, ia-kieby przy sporządzeniu taxy zayść byly mogly ...

Taxa każdego czasu w Registratusza naszew przeyrzaną bydź może.

w Pile dnia 6. Grudnia 1821. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Cubhaffatione = Patent.

Das im Großberzogthume Posen und in bessen Kossener Kreise belegene, bem Gutsbesitze Herrn Stanisland v. Zbijemsti zugehörige abeliche Gut Zegrowo (Teger) wozu die Vorwerke Zegrowso und Mownewiat gehören, und welches nach ber in diesem Jahre aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 32,198 Mfr. 18 gGr. gewärdigt worden ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation öffentstich an den Meistbietenden verkauft wers den.

Die Vietungstermine sind auf ben 16. Mai 1821, den 19. August 1822, und der peremtorische Termin auf den 23. Nowember 1822 vor dem Lands gerichtsrath Boidt als Deputirten, Vorsmittags um 9 Uhr allhier auf unserm Gerichtsgebäude augeseht.

Es werden daher alle diejenigen, wels the dieses Gut zu besichen fähig, und ansehmlich zu bezahlen vermögend sind, aufgesordert, sich in den angesetzen Terminen zu meiden, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, daß für den Meistund Bestbieteuden, insofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme zulassen, der Zuschlag erfolgen, und auf die etwa nachher noch einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll.

Die Einsicht der speciellen Raufsbedingungen und der Taxe wird täglich in der Registratur des hiesigen Landgerichts während den Dienstsunden verstattet.

Franfiadt den 6. December 1821.

#### Patent Subhartacyiny.

W wielkim Kięstwie Poznańskiem w Powiecie Kościańskim położone do W. Stanisława Zbijewskiego należące dobra Żegrowo, Zegrowko, i Nowy Świat, które podług taxy w tym roku urzędownie sporządzoney na 32,198. Tal. 48. dgr. ocenione zostały, drogą konieczney, subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być maią.

Termina licytacyine, których osta-

tni iest i peremptoryczny

na dzień 16. Maia 1822, na dzień 19. Sierpnia 1822., i na dzień 23. Listopada 1822, przed Deputowanym Sędzią Voldt, o godzinie gtey zrana w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim wyznaczone zo-

Wzywaią się więc wszyccy do posiadania dóbr tych zdolni i w stanie zapłacenia ich będący, aźebyl się w rzeczonych terminach zgłosili, swe podania uczynili, i spodziewali się, iż na rzecz naywięcey i naykorzystniey dającego przysądzenie nastąpi, ieżeli prawne okoliczności na przeszkodzie nie będą. Na podania późniey zaszle żaden wzgląd wzięty być niezostanie.

Warunki sprzedaży i taxę codziennie w Registraturze tuteyszego Sądur Ziemiańskiego w godzinach do działań sądowych przeznaczonych przeyrzeć można.

ere vice entert elle a felle interfen

Wschowa d. 6. Grudnia 1821.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage bes vorgeseiten Landge= richts wird auf Gefahr und Roften ber im Termin den 12. April 1820 mit 1,150 Rthlr. meiftbietend gebliebenen Wittwe Leymann, ba'ffe bas Kauf-Pratium nicht erlegt, ein anderweiter perem= torischer Termin jum öffentlichen Verfauf ber den Thabeus Lehmannichen Erben zuge= borigen, ju Bnin unter Dr. 1 belegenen, nach der gerichtlichen Taxe auf 1261 Rtlr. abgeschätten Grundftude auf ben 31. Mai a. c. Morgens um g Uhr auf der hiefigen Gerichtsstube angesett und dazu Kanfinstige und Besithfahige mit ber Berficherung eingeladen, bag ber Meistbietende gegen gleich baare 3ab= lung bes Raufspratii ad Depositum, bes Königl. Hochlobl. Landgerichts gn Posen ben Inschlag zu gewärtigen habe.

Grem ben 5. Marg 1822. Ronigl. Preuß. Friedens-Gericht. Patent Subhastacyiny.

W skulek zlecenia przełożonogo Sądu Ziemiańskiego wyznaczylismy na koszt wdowy Leymanowey, która w terminie dnia 12. Kwietnia 1820 w kwocie 1150 talar, naywięcey, datąca została się, lecz piniędzy tych nie złożyła, nowy pereintoryczny termin do sprzedaży publiczney gruntów Sukcessorom Tadeusza Leymana należących, w Bninie pod Nr. 1 poło-Zonych a podług taxy sądowey na 1261 tal. oszacowanych, na dzień 31. Maia r. b. zrana na godzine 9. w tutevszey iżbie sądowey, na który ochotę kupna i zdatność posiadania maiacych zapraszamy, zapewniając, iż naywięcey postępujący za gotowa zapłata do Depozytu Królewskiego Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu przybicia pewien bydź może.

Szrem d. 5. Marca 1822.

Królew. Pruski Sad Pokoiu.

Subhaffations = Patent.

Jur bifentlichen Subhastation ber ben Ignas Stowronstiften Erben zugehörigen Erundstücke in Szem, bestehend aus einem Wohnhause nehst Stallung und kleinem Häuschen, einer Windmühle, zwei Garten und einem Brunnen, welche zusammen auf 532 Atlr. gerichtlich abgeschätzt worden, ist im Auftrage bes Röniglichen Landgerichts zu Posen vom 13. November 1820 ein peremtorischer Zermin auf dem 10. Mai 1822 früh um 9 Uhr hier in Stem vor dem Deputirten

Patent Subhastcying.

Do publiczney przedaży gruntów tu w Szremie położypych, do Sukcessorów Ignacego Skowrcńskiego nalężących, z domu mieszkalnego, stayni, domku malego, wiatraka, dwóch ogrodów i studni składających się, w moc zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 13. Listopada 1820 wyznaczony iest termin peremioryczny

na dzień 10. Maia 1822, zrana o godzinie 9. przed Deput. Wnym Skaławskim Assessorem tu w Juftig = Uffeffor v. Chalamoti anberaumt, wozu Raufluftige und Befitfabige mit ber Buficherung eingelaben werben, baß ber Meiftbietende gegen Erlegung bes Meistgebots in Courant nach erfolgter Genehmigung bes Dberbormunbschaftli= chen Gerichts ben Zuschlag zu gewärtigen

Grem ben 18. Februar 1822.

Szremie, na który ochotę kupna i zdatność posiadania maiących, z tem zapewnieniem zapraszamy, iż naywięceydaiący za złożeniem postąpioney kwoty w kurancie i po nastapioney approbacyi Władzy nadepiekunczey, przybicia spodziewać się może.

Szrem dnia 18. Lutego 1822.

Ronigl. Preug. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sad Pokoju.

Cubhaftations = Patent.

In Folge Auftrage bes Koniglichen Hochloblichen Landgerichts zu Traustadt foll die hiefelbft am fogenannten Bierme= ge von Liffa nach Stricfewitz unter Dr. 45. belegene, ben Gartigschen Erben gehörige Bodmable nebft Bubehor, auf 150 Rtlr. geschätt, im Wege ber nothwendigen Subhaftation offentlich an ben Meiftbie= tenden verkauft werden. Wir haben bie= gu einen Termin auf den 7. Mai b. J. Bormittage 9 Uhr hiejelbft angefett, und laben Raufluftige hiermit ein, in biefent Termine zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben. Der Meifibietenbe hat ben Buichlag biefer Muhle nebft Bubehor nach erfolgter Genehmigung ber competenten Beborde ju gewärtigen.

Liffa ben 19. Februar 1822.

Ronigh Preuf. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W skutek zlecenia Prześwietn. Sadu Ziemiańskiego Wschowskiego młyn tuteyszy, znaydujący się na drodze, która prowadzi z Leszna do Strzyzewicy pod Nr. 45. położony, i należący dziedzicom Gertyga z przyległością, na talarów 150 otaxowany droga subhastacyi konieczney więcey daiącemu publicznie ma być przedany.

Oznaczywszy do tego termin na dzień 7. Maia r. b. o godzinie gtey zrana, wzywamy ochotę do kupienia maiących, aby na terminie tym staneli, i licytum swoie oddali. Wiecey daiący przybicie młyna tego z przyległością po approbacyi ze strony Sądu właściwego nastapić maiącey oczekiwać może.

Leszno d. 19. Lutego 1821. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung

Es sollen die Nachlaß-Effecten mehrerer hiefelbst verstorbener Personen, bestehend aus Betten, Kleidungsftucken, und Hausgeräthschaften, so wie ein im Wege der Execution gepfändeter halbbedeckter Wagen offentlich an den Meistund Bestibietenden verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 23. April, c. in dem Hause unter Mr. 552 auf dem Wilhelms-Plațe hiersselbst anderaumt, und laden Kauslustige hiermit vor, an diesem Tage personlich zu erscheinen, und kann der Meistbiestende versichert sein, daß ihm die erstanz dene Sache gegen gleich baare Bezahslung in klingendem Preuß. Courant zusgeschlagen und verabfolgt werden wird.

Rawicz ben 18. Marg 1822.

Konigl. Preuf. Friedensgericht.

Obwiesczenie.

Effekta do pozostałości niektórych tu zmarłych osób należące, składaiące się z pościeli, sukien i sprzętów domowych, niemniey bryczka półkryta, drogą exekucyi zafantowana, maią bydź publicznie naywięcey da-

ięcemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 25. K wietnia c. w domu pod Nr. 552 na placu Wilhelmowskim położonym; zawiadomiając więc ninieyszem ochotę do kupna maiących, wzywamy ich, aby w dniu rzeczonym osobiście się stawili, podania swe czynili, naywięcey daiący zaś spodziewać się może, iż rzecz przez niego licytowana, za gotową natychmiast zapłatą w kurancie brzmiącym Pruskim przybitą i wydaną mu zostanie.

Rawicz d. 18. Marca 1822. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju

Befanntmachung.

Das in Althoff, Amts Wtellno, bem Ackerwirth Carl Klawitter zugehörige Erbpachts = Bauergut, soll rückftändiger Gerichtstosten wegen, zusolge Auftrages Eines Königlichen Landgerichts zu Bromberg, auf ein Jahr von Pfingsten c. bis dabin 1823 an den Meistbictenden dffentlich verpachtet werden. Ob wiesczenie.

W starym dworze Amcie Wtelińskim, gospodarzowi Karolowi Klawister należące wieczno dzierzawne gburstwo, ma bydź dla zaległych kosztów sądowych na zlecenie Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Bydgosczy na rok od zielonych Świątek b. r. aż do tego czasu 1823 więczy

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 3. Mai c. Morgens um g Ube in unferm Geschäfts = Locale anberaumt, welches Pachtluftigen und Cantionsfahi= oen hiermit befannt genracht wieb.

Koronowo ben 2. April 1822.

dai cemu publicznie wydzierzawione. do ezego termin na dzień 3. Maia r. b. w naszym posiedzeniu iest ustanowiony, i o czem sie ochotników uwiadomia.

Koronowo d. 2. Kwietnia 1822. Abnigl. Preuß. Friedenegericht. Królewsko . Pruski Sad Pokoiu.

#### Subhaffations=Patent.

Das bem Schullehrer Kulisch Allbertoweferhaulande zugehörige, in Rar= ge auf ber Karberfiraffe unter Dro. 78 belegene Wohnhand, welches gerichtlich auf 150 Mile. 4 ger, gewürdiget worden, foll, zufolge Berfügung bed Roniglichen Landgerichts in Meferit, auf Untrag eines Glaubigere, bffentlich an ben Meifibietenben gegen gleich baare Bezahlung in Courant verfauft werben.

Wir haben biergu einen Bietungeters min auf den 15. Mai c. Bormittags um 10 Uhr in Karge angesetzt und laden hierzu biejenigen Kaufluffi en, welche zur Erwerbung von Immobilien qualificirt find , auch beare Zahlung leiften tonnen, hierdurch mit bem Bemerken ein, baß ber Meiftbietenbe bes Buichlags, nach erfolgter Genehmigung bes obgebachten Gerichts, gewärtig fein fann.

Patent Subhastacyiny.

Dom, szkolnemu Kuliszowi w Albertowskich olędrach należący, w Kargowie na ulicy farbierskiey pod Nr. 78. położony, ktory sądownie na 159 tal. 4 dgr. oceniono, stosownie do rozporządzenia Król. Sadu Ziemiańskiego w Mie Izyrzeczu, na wniosek Wierzyciela iednego, publicznie naywięcey daiącemu za natychmiast gotowa zapłate w kurancie, ma by & sprzedany.

Tym końcem, wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 15. Maia r. b. o godzinie 10. zrana w Kargowie i wzywamy ninieyszem na tenže ochotę kupna maiących tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikuia się, także i gotowe pieniądze wyliczyć są w stanie, z tem nadmieniem, iż naywięcey daiąey przybicia, po nastapionem zatwierdzeniu przez Sad wyżev wspomniony, spodziewać się może

Die Bedingungen konnen in unserer Registrakur eingesehen werden. Wolffeln ben 16. Februar 1822.

Ronigl, Preug. Friedensgericht.

Warunki kupna i przedaży, każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzanemi być mogą.

Wolsztyn d. 16. Lutego 1822. Królewsko - Pruski Sad Pokoiu-

Bekanntmachung.

Auf Verfügung der Königl. Regierung zu Bromberg vom 4. April wird hieredurch die auf den 11. hujus bestimmte Auction vieler Modilien und Moventien in Miestronno aufgehoben, ein neuer Termin auf den 15 Mai bestimmt und dazu hierdurch Kauflustige, mit Bezug auf das in Nr. 22 und 26 dieses Blattes defindliche Publicandum, eingeladen.

Erzemeszuo den 6. April 1822. Abnigl, Preuß. Friedensgericht. Obwiesczenie.

Na mocy rezolucyi Król. Regencyi w Bydgoszczy z dnia 4. Kwietnia, zostaie niniéyszym na dzień 11. terażi iéyszego obwieszczenia aukcya wielu Mobiliów i Moventii w Niestronnie wstrzymaną i nowy termin na dzień 15. Maia naznaczony i na takowy niniéyszym ochotę kupna maiących z odwołaniem się na w Nr. 22 i 26 względem téy aukcyi znaydujące się publikanda wzywamy.

Trzemeszno d. 6. Kwietnia 1822. Królewski Pruski Sad Pokoju.

Gbiftal = Citation.

Der gewesene Pachter bes im Abelnauer Kreise belegenen Guts Moncznik, Herr Joseph v. Kalinski, wird hierdurch vorgeläden, binnen 3 Monaten und späteskens in Termino den 13. Mai d. J. vor uns personlich zu erscheinen, um sich über den ihm gemachten Vorwurf, Zapozew Edyktalny.
Ur. Józefa Kalińskiego byłego
Dzierzawcy wsi Mącznik Powiatu
Odalanowskiego zapozywamy ninieyszem, ażeby w przeciągu 3ch miesięcy, a naypóźniey w terminie dnia
13. Maia r. b. celem sądowego
odpowiedzenia na zarzut względnie

Bo Stück Schaafe aus bem Königreich Polen heimlich nach erwähntem Dorfe Moncznif eingeschwärzt zu haben, gerichtlich zu verantworten, die zu seiner Vertheidigung bienenden Beweismittel, insofern solche in Urfunden besichen, sogleich mit zur Stelle zu bringen. Aussbleibenden Falls aber hat derselbe zu gewärtigen, daß in Gemäßheit des g. 285. seg. Lit. 20 Thl. II. des Allgemeinen Land-Rechts wider ihn in Contumaciam rechtlich erkannt werden wird.

Rogmin ben 12. Februar 1822.

Konigl. Preuß. Inquisitoriat.

przemycenia 80. sztuk owiec z Polski do wsi rzeczoney Mącznik, wywiedzenia obrony przeciwko temuż zarzutowi, i wyraźnego wskazania dowodów na uzasadnienie obrony mież mogących, które, skoro składaią się z dokumentów, natychmiast złożonemi być muszą, przed nami stawił się. W razie niestawienia się, oczekiwać może zapozwany, iż przeciwko niemu §. 285 seq. Tit. 20. cz. II. Powszechnego Prawa Kraiowego zaocznie w działaiącą moc przeydzie.

Koźmin d. 12. Lutego 1822. Król- Pruski Inkwizytoryat.

Bekanntmachung.
Der auf den 22. d. M. in Ezacz bei Schmiegel zum bffentlichen Verkauf verschiedener Meubles und ber Orangerie anstehende Licitations-Termin ist in Folge ergangener Vestimmung ausgehoben worben.

Fraustadt den 13. April 1822 Miche, Kandgerichts = Secretair.

#### Obwiesczenie.

Termin na dzień 22 m. b. do licytacyi róznych Mebli i oranżeryi w Czaczu pod Szmiglem wyznaczony, wskutku zaszłych postanowień zniesionym iest.

w Wschowie d. 13. Kwietnia 1822.

Niché, Sekretarz Sądu Ziemiańskiego...